## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 88. Donnerstag, den 12. April 1849.

Ungekommene Fremde vom 11. April.

Sr. Rreisphnfifus Pappenheimer aus Roften, Sr. Prediger Geieler aus Schmiegel, fr. Ronditor Ratowsti aus Brefchen, I. im Hotel de Berkin; Frou b. Rieger aus Breslau, I. im Hotel de Dresde; Sr. Raufm. Wilmeredbrffer aus Maing, Die frn. Guteb. Graf Ciefgtowell aus Biergenica, hoffmann aus Zar= nowo, I. im Hotel de Bavière; Die Brn. Guteb. v. Befierefi aus Zafrzewo, Offromefi aus Slupowo, Frau Guteb. v. Poninefa aus Breichen, I im Hotel de Vienne; Frau Regimentearzt v. Steinhaufen aus Gorau, Gr. Juftigrath Schuler aus Pofadowo, Die Srn. Rauft. Ladewig und Schneppe aus Stettin, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Grn. Raufl. Cohn u. Leby aus Gainter, Lagarus u. Buhne aus Pinne, I. im Sotel gur Rrone; Spr. Defonom harderack aus Rifomo, I in ben brei Lilien; Br. Raufm Toppe aus Landeberg a/B., I. im Hotel de Paris; Die frn. Guteb. Drogineft aus Dichalega, v. Zablocti aus Saroslawice, fr. Gute-Bermalter Fifder aus Arghiglice, I. im Bagar; Sr. Regiftrator hoppenrath aus Czarnifau, Gr. Lehrer Schwandt aus Chodziefen, Frl. Gugatich und Frl Bipter aus Roften, I. in Rrug's Sotel; Gr. Dberlandesger.=Referendar Gromadginefi aus Schubin, I, im Hotel à la ville de Rome; Die grn. Guteb. Gebr. Rantoweft aus Ratarzynowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Lehrer Borner aus Rogmier= ezewo, I. im Reb; Sr. Roufm. Breunig aus Schoden, Die frn Mublengutebefiger Bilau aus Biergen, Fechner und fr. Topfermeifter Richter aus Dbrypcto, L. im Hôtel de Pologne; Hr. Guteb. v. Potworowefi aus Gola, Hr. Stud. med. Raniewicz aus Berlin, Sr. Guteverwalter v. Chelmicft aus Zydowo, L. im Bagar.

1) Mothwendiger Verkauf. fand = und Stadtgericht zu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 21. Februar 1849.

Das bem Wirth Thomas Ggsoret und bessen Shefrau Glisabeth geb. Suchowiak gehörige, zu Zegrze No. 10. belegene Erbzinsgrundstück, abgeschätzt auf 936 Rthlr. 25 Sgr. 5 Pf. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 11ten September 1849 Wormitztags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Intereffenten, Die Wittme und Erben bes Joseph Milaregyt, werben hierzu bfsfentlich vorgeladen.

2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 7. Marz 1849.

Das bem Wirth Johann Forst und bessen Chefrau Marianna geb. Theurling gehörige, in Demsen No. 21. belegene Erbzinsgut, abgeschätzt auf 1111 Athle. 20 Sgr. zufolge ber, nebst Hupothesensschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 10ten September 1849 Borwittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 21. Lutego 1849.

Gospodarstwo wieczysto-czynszowe gospodarzowi Tomaszowi Gąsiorek i żonie jego Elźbiecie z Suchowiaków należące, w Zegrzu pod liczbą 10. położone, oszacowane na 936 Tal. 25 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Września 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu interessenci, wdowa i sukcessorowie po Józefie Milarczyku, zapozywają się niniejszém publicznie,

Sprzedaź konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 7. Marca 1849.

Gospodarstwo wieczysto-czynszowe w Dembcu pod liczbą 21. położone, gospodarzowi Janowi Foerst i
żonie jego Maryannie z Theuerlingów należące, oszacowane na 1111
Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być
przejrżanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze,
ma być dnia 10. W rześnia 1849.
przed południem o godzinie 10tej
w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubigerin Barbara Schneider verwitts wete Forft, auch Fertich genannt, wird hierzu bffentlich vorgelaben.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Barbara Schneider owdowiała Foerst i Fertsch zwana, zapozywa się niniejszem publicznie.

3) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, ben 26. Februar 1849.

Das der Chefrau des Joseph Aumuller, Bictoria geborne Scheibe gehörige, in Zabikomo Mo. 7. belegene Grundstück, abgeschäft auf 2872 Athlr. 7 Sgr. 4 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einz zusehenden Taxe, soll am 12. Septems ber 1849 Bormittage 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Nifolaus Scheibe und Julianna Scheibe modo beren Erben, werden hierzu bffentlich vorgelaben.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Samter.

Das ber Wittwe und ben Erben bes Jatob hendacz gehörige, zu Razmierz Ro. 6. belegene bauerliche Grundstück, abgeschäft auf 1146 Athle. 9 Sgr. zusfolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Tare, soll am 27. Juli 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezeichtsstelle subhastirt werden.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 26. Lutego 1849.

Gospodarstwo malżonce Józefa Aumüllera, Wiktoryi z Scheibów należące, w Żabikowie pod liczbą 7. położone, oszacowane na 2872 Tal. 7 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hyotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Września 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, Mikołaj Scheibe i Julianna Scheibe modo ich sukcessorowie, zapozywają się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szamotułach.

Gospodarstwo w Kaźmierzu pod Nr. 6. położone, do wdowy i sukcessorów Jakóba Heydasza należące, oszacowane na 1146 Tal. 9 sgr. wedle taxy, mogącej byc przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane

Alle unbekannten Real. Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklufion fpatestens in diesem Tersuine zu melben.

Samter, ben 20. Marg 1849.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 20. Marca 1849.

5) Allen Freunden und Bekannten ftatt jeder besondern Meldung die Unzeige, daß meine liebe Frau Lucie geb. Uhden heute Nacht 3½ Uhr von einem gesunden, fraftigen Jungen glucklich entbunden worden ift.

Pofen, ben 8. April 1849.

Sirfd, Polizei = Rath.

6) Unterricht im Zeichnen nach ber Methode des Fr. Nafche. Anmelbungen zu meinem angefündigten Lehrfursus und zwar zur 1. Abth. deffelben — die geos metrische und perspektivische Umrifizeichnung in sich fassend — bitte ich mir bis Freitag den 13. April Nachm. zugehen zu lassen.

Friedrich Rafche, Magazinftr. No. 12.,

pon 8-10 u. von 12-3 Uhr.

- 7) Gerechtigkeit! Supernumerarien werden auf Fursprache ungewohnlich hohe Diaten erwirkt; werden nicht auch definitiv angestellte Familienvater Erhohung ihres Gehalts erlangen?
- 8) Gin ftarter goldener Siegelring mit Carniol ift am 8. April beim Gingange in die Rreuglirche oder in der Rirche felbst verlo en worden. Wer denfelben beim Rufter Rrieg abgiebt, erhalt 2 Thaler Belohnung.
- 9) Der Finder einer goldenen Broche erhalt bei Ablieferung berfelben Judenfir. 30., 1 Ereppe hoch, eine angemeffene Belohnung.
- 10) Frifche Solft, Auftern bei

Carl Sholt.

11) Reue Strafe in bem Robylopoler Reller wird vom 10ten b. Dit. ab bas Quart Milch ju 1 Sgr. 2 Pf. verfauft.